## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 104. Dienstag, den 2. Mai 1843.

Angekommene Fremde vom 29. April.

Herftersthums-Ger. Dir. u. Landesältester Graf zu Dohna a. Glogau, Hr. Oberforster Zuch a. Kurnik, Hr. Postbeamterv. Zaborowski aus Lübben, Hr. Dek. v. Zütow aus Tost, Hr. Brennereiverw. Idziembowski aus Ebthen, Hr. Partik. Kunze aus Meserik, Hr. Kanzleidir. Wirth aus Bromberg, Hr. Gutsp. Matuszewski aus Meudorf, Hr. Gutsb. v. Szczawinski aus Kläne, l. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsb. v. Karczewski aus Czarnotek, v. Prusimski aus Sarbia und v. Kurowski a. Plewisk, l. im Hotel de Saxe; Herr Gutsb. v. Morze aus Murzynowo, Frau Gutsb. v. Bojanowska aus Murka, l. im Hotel de Paris; Hr. Gutsb. Graf Rasbolinski a. Siernik, Frau Gutsb. v. Zeromska a. Polen, l. im Vazar; Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Dusin, Hr. Techniker Schulz aus Bromberg, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Gutsb. Graf Potworowski aus Deutsch. Presse, v. Zakrzewski a. Miynowo und v. Szaniecki aus Brody, Hr. Bau. Conducteur Baker a. Stralfund, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Senger, Königl. Solotänzer a. Berlin, Hr. Gutsb. Wehr aus Inowracław, I. im Hôtel de Bavière.

Dom 30. Upril.

Hr. Guteb. v. Sforzewsft a. Trzebowo, Hr. Aftuar. Masur u. Mab. hede aus Birnbaum, hr. Commiss. Hartseil u. Hr. Apoth. Neumann aus Schmiegel, l. im Hotel de Dresde; Hr. Landrath u. Guteb. Freiherr v. d. Recke aus Wongros witz, hr. Landrath v. Grevenitz a. Gnesen, hr. Kaufm. Forstemann a. Nordhausen, hr. Guteb. v. Gorzeński aus Karmin, I. im Hotel de Rome; die herren Guteb. v. Radzynski aus Bialzzyn, v. Kurowski a. Bolewice, v. Jochimowicz a. Golimowo, und v. Mukolowski aus Kotlin, Frau Guteb. Garbrecht a. Komerowo, hr. Candphilosoph. Lukaszewski a. Breslau, hr. Departements-Thierarzt Fach a. Berlin, herr Oberförster Biakoszynski aus Neudors, I. im Hotel de Berlin; herr Graf

Embienski aus Warschau, die Herren Gutsb. v. Žoltowski aus Jarogniewice und v. Lipski aus Ludom, Frau v. Nieswiastowski aus Stupi, I. im Bazar; Herr Gutsb. v. Mellenthin aus Polwica, Frau Gutsb. v. Bukowicka aus Gronzig, I. im Hotel de Paris; Frau Raufm. Freund aus Schmiegel, I. im Eichkranz; Herr Gutsp. v. Lakomicki aus Wisnn, I. im Hotel de Cracovie; Frau Gutsb. v. Zaporowska aus Jowiec, I. in der großen Eiche; die Gutsb.-Frauen v. Kurowska aus Lipowice und Meisner aus Kaczlin, I. im schwaren Abler.

1) Zekanntmachting. Nachstehend genannte Guter sollen auf drei nach einander folgende Jahre vom 1. Juli 1843. bis dahin 1846, diffentlich verpachtet werden, als:

1) bie im Schrimmer Kreise belegenen Guter Chwaltowo und Rotacin mit Einschluß des Neulandes Raborzad genannt, und der Rolonie Karlub, hierzu sieht Termin ben 1. Juni c. an,

2) Die im Schrodaer Kreise belegenen Guter Polwice (Gottesgnade) und Luboniec, mit den gewöhnlichen Diensten der Haulanderei Lubonice und ber Rolonie Jozefowo.

hierzu fieht Termin am 2. Inni c. au.

3) Das Gut Große Jeziorn, Schrobaer Kreises, nebst einem Antheil vom Felde Nosochowo und von der Wiese auf Kempa.

Biergu feht Termin am 3. Juni c. an.

4) Das Gut Klein-Jeziorn, Schrobaer Kreifes, nebst den Dorfern hummer und Niezamysl, mit einem Untheile vom Felbe Rosochowo und von ber Obwieszczenie. Następnie wymienione dobra mają być na trzy po sobie idące lata od i Lipca 1843 aż do tego czasu r. 1846. publicznie wydzierzawione, jako to:

 dobra Chwałkowo i Kołacin, w powiecie Szremskim położone, włącznie z nową rolą Radorząd zwaną i kolonią Karłub.

W tym celu został termin na dzień i. Czerwca r. b. wyznaczony.

2) Dobra Polwice (Bożydar) i Luboniec, w powiecie Szredzkim położone, wraz zwyczajną robocizną olendrów Lubonskich i kolonii Jozefowa.

W tym celu został termin nadzień 2. Czerwca r. b. wyznaczony.

 Dobra Wielkie Jeziory, powiatu Szredzkiego, wraz z częścią roli Rosochowa, oraz z częścią łąk w Kempie.

W tym celu został termin na dzień 3. Czerwca r. b. wyznaczony.

4) Dobra Małe Jeziory, powiatu Szredzkiego, z wsiami Hummer i Niezamyśl, wraz z częścią roli Rosochowa, oraz z częścią łąk ften der Saulanderei Rowalfa.

Biergu feht Termin am 7. Juni c. an.

5) Das Gut Rempa, Schrobar Rreifes, mit ben Dienften ber Saulanderei Manbonn.

Biergu fteht Termin am 8, Juni c. an.

6) Die Brauerei in Rlein-Jegiorn und Die Propination in bem Gafthofe gu Baniemnel.

Biergu ficht Termin am 9. Juni c. Dormittage 10 Uhr in unferm Inftruttione-Bimmer bor bem Land= und Stabt= Gerichte-Rath Krangel an.

Bu diesen Terminen laben wir Pacht= luftige mit dom Bemerten ein, bag bie Pachtbebingungen in unferer Regiftratur, fo wie bei bem Juftigrath Dgrobowicz hiers felbft eingesehen werben tonnen.

Pofen, ben 19. April 1843.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

Biefe auf Rempa, fo wie ben Dien- w Kempie, jako też z robocizna olendrów Kowalka.

> W tym celu został termin na dzień 7. Czerwca r. b. wyznaczony.

5) Dobra Kempa, powiatu Szredskiego, z robocizną olendrów Maydany.

W tym celu zostal termin na dzien 8. Czerwca r. b. wyznaczony.

6) Browarnia w Malych Jeziorach i propinacya w oberzy Zaniemyślskiej, t aleka tolit) sardore

W tym celu został termin na dzień 9. Czerwca r. b. zrana o godzinie to, w naszéj sali instrukcyjněj przed Ur. Sędzią Ziemsko miejskim Frantzel filled distingly and wyznaczony.

Na które termina dzierzawienia chęć mających z tem nadmienieniem wzywamy, iż warunki dzierzwne w Registraturze naszej jako też u Ur. Ogrodowicza Konsyliarza sprawiedliwości, w miejscu przejrzane być mogą.

Poznań, dnia 19. Kwietnia 1843. Król. Sad Nad-Ziemiański.

Wydziału I.

- 2) Ronigi. Preug. General-concessionirtes Gymnase Equestre von Conard Wollschläger. Sonnabend ben 29., Sonntag ben 30. April und Montag ben 1. Mai 1843. große Borftellung ber hoberen Reitfunft und Pferbes Dreffur. Unfang pracife 7 Uhr. Enbe 9 Uhr. Raffenoffnung 6 Uhr.
- Unzeige. Den geehrten herrn Gutebefigern bes Großherzogthume Pofen offerireich mein Lager bes beften Doll. Dafchmittels und bitte um berengutige Auftrage, indem ich ihnen die promptefte Bedienung gufichere.

Siegmund hef in Bredlau.

- 4) Tang-Unterricht. Mit Bezug auf meine frühere Annonce beehre ich mich meine hier erfolgte Ankunft mit dem ergebensten Bemerken anzuzeigen, daß ich für die Herrschaften, welche an dem Tanzunterricht Theil zu nehmen oder deshalb mit mir Rucksprache zu halten wünschen, jeden Bormittag in meiner Wohnung Hôtel de Baviere zur Disposition siehe. Posen, am 30. April 1843.

  C. Senger, Königl. Solo-Tanzer aus Berlin.
- 5) Z polecenia Wyższej Władzy Dyrekcya Rządowa Teatrów w Kró-
- lestwie Polskie podaje do publicznej wiadomości: iż cena biletu pierwszego miejsca na koncerta lub widowiska dawane w mieście Warszawie przez wirtuozów lub artistów przejeżdżających, nie może być wyższą nad dwaRuble srebrne (Złot polsk. 13 gr. 10.) i to za decyzyą tejże Władzy stosownie do kwalifikacyi talentu. W Warszawie, dnia 13/25. Kwietnia 1843.
- 6) Doppel-Flinten von anerkannter Gute und Schönheit find in Breslau bei habner & Cobn, Ring Rr. 40., von 20 bis 50 Thaler zu haben. Wer mehrere auf einmal kauft, erhalt folche bedeutend billiger.
- Die neue Aleiber-Niederlage beim Schneibermeister G. Prager, Brestauer Strafe Nr. 40. empfiehlt fich mit allen Arten herrngarderoben zu billigen Preisen, u. übernimmt auch alle Bestellungen unter Zusicherung prompter und reeller Bedienung.
- 8) Wer ein auf bem Wege jum Sichwald verloren gegangenes bunkelbraunes Rohr mit hellbraunen Streifen und vergoldetem Anopfe in der Breslauer Strafe Dr. 39. eine Treppe hoch abgiebt, erhalt eine angemessene Belohnung.
- 9) In der Fürstlich Reußischen Schäferei zu Klemzig bei Zullichau find 200 zur Zucht taugliche hochfeinel Mutterschaafe und 100 Stud hammel zu verkaufen.
- 10) 250 gefunde, jur Bucht taugliche Mutterschaafe fichen bei mir in Ludom bei Rogasen jum Berkauf. Ign. Lipeti.

droin its l'usa the evomentale Beblienung geft Jers.

d) Airgeiche. Den auchrem fonen Entabefigeen bes Grekheizegellums Polen, weben best Grekheizegellums Polen

enthand in fact drumps of